# Posener Intelligens - Blatt.

## Sonnabends, den 15. April 1826.

## Angefommene Fremde vom 10. April 1826.

Frau Gutsbesigerin v. Prusta aus Margolin, Frau Gutsbesigerin von Rafgewsta aus Gorazdowo, 1. in Mro. 243 Breslauerftrage; herr Gutsbefitzer v. Swigeicki aus Grodziszezko, Sr. Kaufmann Bergins aus Berlin, I. in Rro. 251 Bredlauerftrafe.

Den 12ten April.

herr Kaufmann Grabowsfi aus 3dunn, Frau Gutebesitzerin v. Wegier-Bka aus Podrzyce, i. in Dro. 243 Breslauerftrafie; fr. Gutebefiger Rolbl und fr. Kaufmann Knoff aus Bromberg, I. in Mro. 99 Wilde; fr. Major v. Gudodoleft aus Gnefen, Sr. Gutebefiger v. Buchlindft aus Rufgfomo, Sr. Gutebefitzer v. Suchorzemeffi aus Bardy, I. in Mro. 384 Gerberftrage; fr. Gutebesiger v. Bieczynefi aus Grablemo, I. in Dro. 187 Bafferftrage.

### Publicandum.

Das junt Domainen-Umte Gnefen ge-Gorige, r Deile von Gnefen, 10 Dei= ten von Bromberg und 8 Meilen von Pofen gelegene Borwerk Pofzegniek, gu weichem

2 Morg. 147 M. Sof= u. Bauftellen, 27 — Garte,

96 — Acter, 495. —

39 — Geparat-Wiesen, 165 — Brachwiesen,

179 - Gewaffer, 108 -3 - Unland,

721 Morg. 116 M. Landereien und aus 721 morg. 116 P. roli i procz tego

#### PUBLICANDUM.

Folwark Pyszczynek do Ekonomii Gnieznińskiey należacy, z milę od Gniezna, 10 mil od Bydgoszczy i 8 mil od Poznania odlegly, do którego.

1 morg. 147 P.podworza i mieysc zabudowanych,

27 - ogrodów, 10 -

96 - roli, 495 -

39 - osobnych lak, 62 -

165 - łak ugorowych, 18 -

179 - wodnisk, 108: -

3 - nieużytecznego 23 --gruntu.

Gerbem 456 Morgen 3 Muthen gemein: 456 morgow 3 Pr. wspolnego past-Schaftliche Butung geboren, foll mit Gin= Schluff ber bauerlichen Dienste und Da= tural = Praffationen, und mit Muefchluß ber Fifcherei = Mugung, bon Trinitatie 1826. bis dahin 1829, also auf 3 Jahr anderweit verpachtet werden.

Der Berpachtung werden bie neuen Pachtbedingungen jum Grunde gelegt, welche in ber hiefigen und in ber Regi= ftratur bes Umts Gnefen eingefehen merben fonnen.

Der Licitations = Termin ift in bem Regierungs-Confereng-Saufe hiefelbft auf ben 8ten Mai c. Bormittags um 10 Uhr angesett, zu welchem Pachtluftige mit bem Bemerken eingeladen werben, bag jeder Licitant eine Caution von 200 Thir. baar ober in Staatspapieren beponiren muß. Der Zuschlag bleibt von der Ge= nehmigung bes Konigl. Finang-Minifterii abhangig, bis babin jeder an fein Gebot gebunden bleibt.

Bromberg ben 13. Jamuar 1826.

Ronigh Preug. Regierung II.

Subhaftations = Patent.

Das hierfelbft auf ber Borftabt St. Martin in ben fogenannten neuen Gar= ten unter Dro. 21 belegene, gur Concure-Maffe der handlung Gottfried Berger et Sohne gehorige, und nach ber gerichtlichen Tare auf 12,806 Rthlr. 27 fgr. 8 pf. abgefcatte Grundftud, einen aufehnlichen Garten und fammt:

wiska należy, ma bydź włącznie robocizn chłopskich i prestacyów naturalnych, a wyłącznie użytku rybołostwa, od Trinitatis 1826. do czasu tego 1829., a zatem na 3 lata w dzierzawę wypuszczony.

Za zasadę do wydzierzawienia służyć będą nowe warunki dzierzawne, które w tuteyszey i w Registraturze urzędu ekonomicznego Gnieznińskiego przeyrzane bydź moga.

Termin licytacyiny wyznaczony iest na dzień 8. Maia r. b. w tuteyszym domu sessyonalnym Regencyinym z rana o godzinle 11. na który ochotników dzierzawy z tym zamienieniem wzywamy, że każdy licytant kaucyą w kwocie talarów 200 w gotowiznie lub w papierach kraiowych złożyć musi.

Przybicie zależy od zatwierdzenia Król. Ministerstwa Finansów, aż do którego każdy do swego podania przywiązany iest.

Bydgoszcz d. 13. Stycznia 1826. Królewsk - Pruska Regencya II.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość i ogród z wszelkiem do tego zabudowaniem obeymuiąc na przedmieściu S. Marcina tak nazwanych nowych ogrodach pod Nr. 21. położone, do massy konkursowey Jana Gottfrieda Berger i synów należące, i podług taxy sądowey na 12806 Tal. 27 sgr. 8 fen. oszacomane

lice barouf erbauten Gebäude umfassend, fell auf den Antrag des Curatoris massas bsentlich meistbietend verkauft werden.

Ed find bagu die Termine auf

den 12. April
den 13. Juni
den 24. Angust

wovon der letzte peremtorisch ist, icdes mel Bormittags um 11 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserem Gerichtsschlosse angesetzt, zu welchem bestissähige Kauslustige mit ten Bemerken vorgeladen werden, daß dem Meistbicztenden, wenn gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme erfordern, der Zuschlag ertheilt werden soll.

Die Tage und Kaufsbedingungen konwen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen ben 16. Januar 1826. Khnigt. Preuß. Landgericht.

na wniosek Kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Wyznaczone są do tego termina na dzień 12. Kwietnia 1826, na dzień 13. Czerwca 1826, i na dzień 24. Sierpnia 1826, z których ostatni iest zawitym zawsze o godzinie 9tey przed Sędzią Elsner w naszym zamku sądowym, na który zdatność i ochotę kupna maiący z tą wzmianką wzywaią się, iż naywięcey daiącemu ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą przy-

Taxa i warunki codziennie wRes gistraturze przeyrzane bydź mogą. Poznań d. 16. Stycznia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

derzenie nastapi.

Befanntmachung.

Das im Oborniker Kreise hiefigen Regierungs = Departements belegene Gut Gorka, soll auf zwei Jahre von Johannidt I bis dahin 1828 meistbietend offentlich, im Termin auf den 13. Junice Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Nath Kaulfüß in unserem Instructions = Jünmer verpachtet werden, wozu Pachtkustige mit dem Bestanntmachen vorgeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unserer Keglsstratur eingesehen werden können.

Obwieszczenie.

Wieś Gorki w Powiecie Obornickim Departamencie Regencyi tuteyszey położona, na dwa posobie idące lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1828. publicznie naywięcey daiącemu w terminie dnia 13. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w iżbie naszey instrukcyjney w dzierzawę wypuszczoną bydź ma. Ochotę dzierzawienia maiących z tym oznaymieniem na ter.

Jeber Pachtlustiger Licitant hat vor min ten wzywamy, is warunki dziejeiner Bulaffung jum Bieten, eine Caution bon 300 Rthir, ju Sanden bes De= putirten einzuzahlen.

Pofen ben 27. Februar 1826.

Roniglich Preuf. Landgericht.

rzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Każdy ochotę maiący do licytowania dzierzawy, winien iest złożyć kaucyą do rak Deputowanego Tal. 300 gdyż inaczey do licytowania przypuszczanym bydź nie może.

Poznań dnia 27. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Bur offentlichen Berpachtung ber Guter Golgein und Pieglowicz cum attinentiis auf brei Jahre von Johanni c. ab, haben wir einen Termin auf ben 20. Juni c. Bormittage um 9 Uhr por ben Landgerichterath Hebomann in unferem Partheien-Bimmer angefest, gu welchem wir Pachtluftige mit bem Bemerten einladen, daß wer gum Dieten jugelaffen werden will, eine baare Caution bon 600 Mthlr. erlegen muß.

Die Bedingungen konnen taglich in unferer Regiftratur eingefeben werden,

Pojen den 13. Marg 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht. Obwieszczenie.

Do publicznego zadzierzawienia dobr Sulencina i Pigłowic z przyległościami na lat trzy od S. Jana r. b. poczynając wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Czerwca 1826. zrana o 9. godzinie przed Sędzią Hebdman w naszey izbie dla stron, na który ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż kto licytować chce, kaucya 600 Tal. w gotowiźnie złożyć winien.

Warunki codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 13, Marca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Das im Pofener Rreife 2 Meilen von Pofen, 11 Meilen von Dbornif, 2 Mei= len von Samter, 3 Meilen von Dbrgn= do, 2 Meilen von Murowanna Goslin belegene nach ber unterm 18. Geptem= ber c. gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 18,341 Rthlr. 8 fgr. abgeschätzte, gur Ludwig v. Szegytowsfischen Concurs-

Wieś ślachecka Pawłowice w Powiecie Poznańskim, dwie mile od Poznania. półtoréy mili od Obornik, dwie mile od Szamotul, trzy mile od Obrzycka, dwie mile od Murowaney Gośliny położona, i podług pod d. 18. Września sądownie sporządzonéy taxy na 18341 tal. 8 sgr. oszacoMasse gehörige abeliche Gut Pawlowice, soll auf den Antrag des Eurators der gesbachten Concurs-Masse, des Justiz-Commisserii Mittelstädt, und den Antrag der Erben der Franciska verwittweten von Skorzewska, öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietungs = Ter=

mine, nahmlich auf

ben 22. Marz, ben 28. Juni, und ben 3ten October a. f.,

wovon der letzte peremtorisch, jedesmal Vormittags um 9 Uhr in unserem Gezrichtsschlosse vor dem Landgerichts Mssessesses sichtsschlosse vor dem Landgerichts Mssessesses sichtsschlosse vor dem Landgerichts Mssessesses sichtsschlosse vor dem Beingeladen werden, daß der Zuschlag, wemt sonst nicht gesetzliche Hindernisse eintreten, an den Meistbietenden erfolgen wird, und daß die Tare des Guts jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Bugleich werben bie ihrem Wohnvrte nach unbefannten Realglaubiger, als:

a) die Conftantia geborne Storzewska, verchelichte v. Zakrzewska,

b) ber Ludwig v. Sforzewski, bierdurch diffentlich vorgeladen, ihre Mechte in den anstehenden Licitations= Terminen wahrzunehmen, unter der Berwarnung, daß im Falle ihres Aussbleibens dem Meistbietenden dennoch der Zuschlag ertheilt, und die Löschung ihrer eingetragenen Forderungen ohne Produktion der barüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Posen ben 28. November 1825. Konigl, Preußisches Landgericht.

wana, do massy konkursowéy Ludwiki Szczytowskiéy należąca, na wniosek kuratora rzeczonéy massy Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt, i na wniosek sukcessorów Franciszki owdowiałey Skorzewskiey, publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

W tym celu termina licytacyine na dzień 22. Marca na dzień 28. Czerwca

na dzień 3. Października r. p. z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie 9. w naszym zamku sądowym przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp wyznaczone zostały, na które zdatność kupna i ochotę maiących ztem oznaymieniem wzywamy że przyderzenie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, naywięce daiącemu nastąpi. Taxatey wsikażdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywaią się z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

a) Konstancya z Skórzewskich zamężna Zakrzewska,

b) Ludwik Skórzewski,
aby praw swych w terminie licytacyi
nym dopilnowali, z temostrzeżeniem,
iż w razie niestawienia się, przyderzenie naywięcey daiącemu iednak
nastąpi, i wymazanie ich summ bez
produkowania dokumentów nastąpi.

Poznań dnia 28. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Żiemiański. Subhaftatione Patent.

Das zur Kaufmann Johann Gottfried Bergerichen Concurs = Maffe gehörige, auf Berbychowo bei Pofen, unter Rro. 2 belegene, burch bie gerichtliche Tare auf 9710 Athlr. 2 fgr. 7 pf. abgeschäfte Erbpachtegut, auf welchem ein jahrlicher Canon, und die Berbindlichfeit gur Ent= richtung eines Laudemii für jeden neuen Erwerber, fo wie die baff baffelbe ftets als Plantage benußt werden muß, be= ffeht, foll-auf den Antrag bes Curatoris massae offentlich meiftbietend verfauft werben.

Es find bazu die Termine auf

, den 12. April c.,

ben 13. Juni c.,-

den 24. August c.,

wovon der letzte peremtorisch ift, jedes mal Bormittage um 9 Uhr, vor bem Landgerichterath Elener in unferem Gerichtsschlosse angesetzt; zu welchem befitfahige Rauflustige mit bem Bemerken vorgeladen werden, daß dem Meiftbietenden, wenn gesetliche Sinderniffe nicht eine Ausnahme erfordern, ber Bufchlag ertheilt werden wird.

Die Taxe und Raufbedingungen fon= nen täglich in unserer Registratur einge= feben merben.

Pofen ben 16. Januar 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny do massy konkursowey kupca Jana Gottfrieda Berger należący, pod Poznazniem Nr. 2. położony, podłag taxy sadowey na 9710 tal. 2 sgr. 7 fen. 0szacowany, na którym kanon i obowiązek opłacania Laudemii przez nowego nabywcy ciąży, i to że szkolka drzewa ciągle utrzymywaną bydź. musi, na wniosek Kuratora massy publicznie sprzadany bydź ma.

Wyznaczone są do tego termina

na dzień

12. Kwietnia r. b.,

13: Czerwca i

24. Sierpnia r. b.,

z których ostatni zawity, przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Elsner w naszym zamku sądowym na który zdatność i ochotę kupna maiących z tą wzmianką wzywamy, że naywięcey daiącemu, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przyderzenie nastąpi.

Taxa i warunki codziennie w naszey Registraturze przeyrzane bydz.

moga.

Poznań d. 16. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Podpisany Królewski Sąd Laubgericht werden alle biejenigen, wels miański zapozywa wszystkich,

Proclama.

Zie-

de an die Raffen nach genannter Trup= pentheile, Lagareth - und Garnifon = Ber= maltungs = Unftalten , als:

1) bes iften Bataillons 37ten Infan-

terie = Regimente,

2) ber Deconomie : Commiffion 37ten

Infanterie : Regimente,

3) bes 2ten Bataillons 14ten Sand= wehr = Regiments, fammtlich in Bromberg,

4) bes Magiftrate zu Bromberg, und

5) des Magistrats zu Koronowo aus beren Garnifon = Berwaltung.

aus bem Zeitraume bom iften Januar bis Ende December 1825. aus irgend einem Rechterunde Unfpruche ju haben glauben, hierburch vorgeladen, in bem hierfelbft im Landgerichts = Gefchafts = Ges baube auf ben 31. Mai c. Bormittage um to Uhr vor bem herrn Auscultator Schulz anftehenden Termine entweder perfonlich, ober burch zuläffige Bevoll= machtigte, wozu benen, welche am hiefigen Orte unbefannt find, Die Juftig= Commiffarien herren Bogel, Brix und Schopfe in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Forderungen angumelben und mit ben nothigen Beweiß= mitteln zu unterftugen, widrigenfalls jeder Ausbleibende ju gewartigen bat, bag ihm wegen feines etwanigen Un= fpruche ein immermahrendes Stillschweigen gegen bie genannten Raffen aufer, legt, und er bamit nur an die Person besjenigen, mit welchem er contrabirt hat, verwiesen werden wirb.

Bromberg ben 9. Februar 1826.

Ronigh Preug. Landgericht.

rzy do kass niżey wymienionych oddziałów woyska i administracyi lazaretowych i garnizonowych, iako to:

1) 1go Batalionu 37go Półku pie-

choty,

2) kommissyi ekonomiczney 37ge półku piechoty,

3) 2go batalionu 14go półku obrony kraiowéy, wszystkich w Bydgoszczy,

4) magistratu Bydgoskiego, i

5) magistratu Koronowskiego,

z czasu ich administracyi garnizonowey od dnia Igo Stycznia do ostatniego dnia Grudnia 1825. z iakiegokolwiek badź powodu prawnego pretensye mieć sądzą, ażeby w terminie w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego ua dzień 31go. Maja 1826. zrana o godzinie 10. przed Auskultatorem Ur. Szulcem wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez upoważnionych Pełnomocników, na których Pretendentom tutay znaiomości niemającym Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Vogel, Brix i Schoepke przedstawiaia sie, staneli, swe pretensye podali i należytości wsparli dowodami, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący spodziewać się może, iż mu względem iego mieć mogącey pretensyi, wieczne przeciw pomienionym kassom milczenie nakazanem będzie, i takowy tylko do osoby tego odesłany zostanie, z którym kontrakt zawieral.

Bydgoszcz d. 9. Lutego 1826. Król. Prusk. Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene, ber Florian naszą, w Powiecie Mogilinskim pov. Dziembowefischen Concurs-Maffe zuge= horige Gut Winiec, welches nach der lanbschaftlichen Tare auf 27,093 Athle. 10 far. 5 pf. gemurdiget worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Deiftbietenben perfauft werben, und bie Bietunge-Tere mine find auf

ben 3. December c. den 4. Marg 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 10. Juni 1826., por bem Deputirten herrn Landgerichts-Rath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine bekannt gemacht.

Die Tare fann in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Gnefen ben 27. Juni 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Wieniec pod jurysdykcyą łożona do massy konkursowey Floryana Dziembowskiego należąca, która podług taxy Landszaftowey, na 27093 Tal. 10 sgr. 5 szel. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydz ma, któ. rym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Grudnia r. b., dzień 4. Marca 1826. termin zaś peremtoryczny na

dzień 10. Czerwca 1826., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Jentsch w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 27. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(hierzu eine Beilage.)

# Beilage zu Nr. 30. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaffations = Patent.

Wir haben im Wege ber nothwendi= gen Subhaffation jum offentlichen Berfauf bes im Roftner Rreife belegenen, 61 Meile von Posen, I Meile von Schmiegel, 2 Meilen von Liffa, 5 Mei= len von Fraustadt und 11 Meile von Roften entfernten Guts Rabomico nebft bem bagu gehörigen Dorfe und Bor= werke Whderowo und bem Dorfe und Vorwerke Smolno, welches nach ber gerichtlichen Taxe zusammen auf 55924 Athlr. 2 fgr. 11 pf. gewurdigt worden ift, einen anderweiten Bietungs-Termin auf ben 3. Juni c. Vormittags unt 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts= Rath Gregor angefest, und laben befit= fabige Raufer hierdurch bor, in Diefem Termin auf bem biefigen Landgericht ent= weder perfonlich ober burch gesetzliche Bevollmächtigte zu erscheinen, und bem= nachst zu gewärtigen, bag bas Gut nebft Bubehor bem Meiftbietenben juge= fcblagen werden foll, in fofern nicht ge= fesliche Umftande eine Ausnahme zu= laffeir.

Die Taxe und die Raufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registrafur eingesehen werden.

Fraustadt den 30. Januar 1826. Abnigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży, w drodze konieczney subhastacyi, dobr Radomicka w Powiecie Kościańskim położonych, 61 mili od Poznania, mili od Szmigla, 2 mile od Leszna, 5 mil od Wschowy, i 11 mili od Kościana odległych, iako też przynależących do tychże wsi i folwarku Wyderowa i wsi wraz folwarkiem Smolno, które podług sądowey taxy w ogóle na 55924 Tal. 2 śgr. It fen. ocenione zostały, wyznaczylismy powtórny termin na dzień 3. Czerwca r. b., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wnym Gregor Sędzią Ziemiańskim i zapozywamy do posiadania zdolnych kupców, ażeby się w terminie tym w tuteyszym pomieszkaniu sądowym osobiście lub przez wylegitymowanych pełnomocników stawili, spodziewając się, iż dobra pomiemienione wraz z przynalezytościami naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyjątku nie dozwolą.

Taxa i kondycye kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 30. Stycznia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Die im Offrzeszower Kreise gelegene Herrschaft Offrzeszow, soll auf den Untrag der Realgläubiger von Johanni c. an, auf drei nach einander folgende Jahre plus licitando verpachtet werden.

Wir haben zu diesem Behuse einen Termin auf den 29. Mai c. Vormitztags um 9 Uhr vor dem Herrn KammerzGerichts = Uffessor Schrötter angesetht, und laben zu demselben Pachtlustige hierzburch vor.

Arotoschin ben 23. Marg 1826.

Ronigh Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Maiętność Ostrzeszowska w Powiecie Ostrzeszowskim położona, na wniosek wierzycieli realnych, na trzy po sobie idące lata wydzierzawioną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 29. Maiar. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Assessorem Schrcetter, wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w takowym stawili.

Krotoszyn d. 23. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit int Wreschner Kreise belegene, bem Major Joseph von Zbijewski zugehörige Gut Whemborz nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 42,298 Thr. 8 sgr. 6 pf. gerichtlich gewürdiget worzben ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und sind die Bietungstermine auf den 27sten Mai, den 2 ten September, und der peremtörische Termin auf den 16ten December e. vor dem herrn Landgerichtsmath Schneider Morgens um 8 Uhr allhier angesest.

Besitzsähigen Raufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in bem letzten Termine bas Gut bem Meistbickenben zugeschlagen, Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wszemborz wraz z przyległościami pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wrześinskim położone, Ur. Józefa Zbijewskiego majora własna, która według sądowey taxy na 42,298 Tal. 8 śgr. 6 fen. iest oszacowaną, na domaganie się wierzycieli drogą publiczney licytacyi sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 2. Maja r. b., dzień 2. Września r. b., termin zaś zawity na

dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie 8. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider w Sali Sądu tuteyszego wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tych terminach z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in so fern nicht gesetzliche Grunde dies

nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bugleich werben hiemit bie, ihrem jegi= gen AufenthaltBorte nach unbefannten

Realglaubiger:

a) die Wittwe helena v. Ibijewska, ges borne v. Sulkowska, wegen des für fie sub Rubr. II. No. 3. eingetras genen Lebtagsrechts, und

b) bie Josepha v. Zbijewskischen Ml=
norennen, als bie Nepomucena, An=
ton, Helena und Veronika Zbijewska,
wegen ber für sie sub Rubr. III.
No. 3. eingetragenen Caution,

zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame mit der Warnung vorgeladen, daß im Fall ihres Ausbleibens, dem Meistebietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach Erlegung des Kaufsschillings die Löschung der sämmtlich einsgetragenen, wie auch der seer ausgehenzden Forderungen, und zwar letztere, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion des Hypotheken-Justruments bedarf, derfügt werden wird.

Gnefen ben 23. Februar 1826.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

wieś wspomnionia naywięcey daiącemu przyderzona zostanie, na póznieysze zaś podania, żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli tego prawne wymagać nie będą powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść mógł. Taxa każdego czasu przeyrzaną bydź może w Registraturze naszey.

Zarazem zapozywa się realnych z pobytu swego dotąd niewiadomych

wierzycieli, iako to:

a) Ur. Helena z Sułkowskich Zbijewska wdowa, względem dozywocia na rzecz teyże pod Rubryką II. Nro. 3. zaintabulowanego, i

b) Józefa Zbijewskiego nieletnich a mianowiecie, Nepomucenę Antoniego Helenę i Weronikę względem kaucyi dla nich pod Rubriką III. Nro. 3. zahypotekowaney,

dla dopilnowania praw swych, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia sie, nietylko że na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi, ale nawet po złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich długów a nawet spadłych, bez produkcyi potrzebnego, na ten koniec instrumentu hypotecznego rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Proclama.

Don bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht werden alle biejenigen, welche an die Raffe bes 2ten Bataillons 14ten Landwehr = Regiments und beffen Escabron zu Bromberg aus bem Sabre 1825. aus irgend einem Rechtsgrunde Anspruche zu haben glauben, bierburch borgelaben, in bem biefelbft im Landge= richts-Locale por bem herrn Landgerichts= Auscultator Weffel auf den 29ften Julius d. J. Bormittage um 10 Uhr anstehenden Termine entweder perfonlich ober burch zuläffige Bevollmächtigte, wo= ju benen, welche am hiefigen Orte unbefannt find, Die hiefigen Juftig = Commiffarien herren Schopfe, Schulz und Dogel in Vorschlag gebracht werben, zu erfcheinen, ihre Forderungen anzumelben und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterftüten.

Wer ausbleibt, hat zu gewärtigen, daß ihm wegen seines etwanigen Anspruchs ein immerwährendes Stillschweigen gen gegen die genannte Kosse auferlegt, und er damit nur an denjenigen, mit welchem er kontrahirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg ben 13. Marg 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebiftal=Borlabung.

Es werden hierdurch alle biesenigen, welche an den Magistrat zu Nakel aus dessen Garnisonverwaltung für den Zeitzraum vom isten Januar dis ultimo Dezember 1825, irgend einen Anspruch zu

Proclama,

Podpisany Królewski Sad Ziemiański zapozywa wszystkich tych, którży do kassy 2. Batalionu Półku 14. Obrony kraiowey i Szwadronu iego w Bydgoszczy z roku 1825. z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć sądzą, ażeby w terminie w lokalu podpisanego Sadu przed Auskultatorem Ur. Wessel na dzień 29. Lipcar. b., o godzinie 10. zrana wyznaczonym osobiście, lub przez upoważnionych pełnomocników, na których nieznajomym w tuteyszym mieście tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Szepke, Szulca i Vogla przedstawiamy, stawili się, swe pretensye podali, i takowe wsparli należytemi dowodami.

Niestawaiący spodziewać się może, iż mu względem iego mieć mogącey pretensyi do pomienioney kassy wieczne nakazane będzie milczenie, i że z pretensyą swoią wskazanym zostanie do tych, z któremi wchodził w układy.

Bydgoszcz d. 13. Marca 1826.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszym wszystkich tych, którzy do magistratu w Nakle z administracyi garnizonowéy przez niego sprawowanéy, za czas od 190 Stycznia do końca Grudnia r. 1826. iakowe pretensye mieć mniemaią, haben vermeinen, aufgeforbert, in bem auf ben Titen Julius 1826, fruh 11 Uhr por bem Deput. Landgerichterath Rruger hiefelbft angefetten Termine perfonlich ober burch gefetzlich gulaffige und legitimirte Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelden und durch Beibringung ber Beweismittel legal gu bescheinigen, widrigenfalls fie aller ihrer Unspruche an den Magistrat zu Nakel aus ber genannten Garnifon = Berwaltunge= Periode für verluftig erklart und nur an Die Person bestjenigen, mit dem fie fon= trabirt haben, verwiesen werden follen.

Schneibemuhl ben 16. Marg 1826.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione = Patent. Gemäß Auftrag bes Konigl. Sochlob= lichen Landgerichts zu Frauftadt, haben wir jum offentlichen Berfauf ber, bem Joseph Jackowski zugehbrigen, in Gie= blec bei Chociefzewic belegenen Gaftwirth= Schaft, aus einem maffiven Wohnhause, bergleichen Gaftftalle, einer Scheune, einem Gemufe= und Dbftgarten, fo wie vier Stud Aderland bestehend, auf 406 Rthlr. gerichtlich abgeschätt, einen Ter= min in loco Siedlec auf ben 1 ten Mai b. J. anberaumt, und laden alle Raufluftige und Befitfahige hiermit ein, in biefem Termin gu' erscheinen, und ihre Gebote abzugeben, und ber Deift= bietende hat ben Zuschlag Diefer Grund= gung zu gewärtigen.

aby sie w terminie dnia 11. Lipca r. b. zrana o II. godzinie przed Delegowanym Kons. Sądu Ziem. Krüger w mieyscu posiedzeń Sadu naszego osobiście lub przez plenipotentów prawnie wylegitymowanych zglosili, pretensye swe podali i iak tego prawo wymaga udowodnili, w przeciwnym bowiem razie od wszystkich pretensyi, do magistratu w Nakle, z administracyi garnizonowey w czasie powyżey wspomnionym przez niego sprawowanéy, zakładać mogacych odsądzonemi i ci tylko do osoby tego, z którym kontraktowali, wskazanemi zostaną.

w Pile d. 16. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży gospodartwa gościnnego w Sielcu pod Chocieszewicami sytuowanego, Józefowi Jackowskiemu należącego, z domu murowanego, takieyże stayni wiezdney, stodoły, ogrodu, sadu î z czterech sztuków roli, składaiącego się, sądownie na 406 Tal. ocenionego, termin in loco Siedlec na dzień 11. Maja r. b. i wzywamy wszystkich ochotę maiacych kupienia i będących w stanie nabycia, ażeby się w terminie tym stawili, licita swoie podali, a nayftude nach vorhergegangener Genehmis więcey daiący spodziewać się może, że grunta te, za poprzednim zatwier.

Die Tare fann jebergeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Goffon ben 21. Januar 1826.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

dzeniem, dla niego przybite zostana, Taxa gruntów tych, może bydź każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana.

Gostyn d. 21. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

#### Publifanbum.

Das, ben Stanislaus Modgelemefi= fchen Erben zugehörige, im hiefigen Stadtfelbe, an ber Krobner Strage zwischen ben Meckern ber Wittme Bacgni-Bfa und ber Rafgemstifchen Erben bele= gene Stud Aderland, 24 Beete breit, und 3 Gewende lang (Plusa genannt) auf 367 Rthlr. 6 far. 8 pf. taxirt, foll gemaß Auftrag Gines Ronigl. Sochloblichen Landgerichts in Frauftadt, im Wege ber nothwendigen Subhaftation verfauft werden.

Bu diefem Ende haben wir in unferem Berichts = Locale einen Termin auf ben gten Mai c. anberaumt, und laben alle Raufluftige hiermit ein, im obigen Termin gu ericheinen, und ihre Gebote abzugeben, und ber Befibietenbe fann ben Buschlag biefes Grundftuck, nach erfolgter Genehmigung gewartig fein.

Die Tare fann in unferer Registratur jederzeit eingefehen werden.

Goffyn den 10. Februar 1826. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Do sukcessorów Stanisława Modzelewskiego należąca, w tuteyszym mieyskim polu, między rolami wdowy Baczynskiey i sukcessorów Raszewskiego, przy trakcie Krobskim položona rola (Plusa zwana) 24 zago. nów szeroka i 3 staia długa, na 367 Tal. 6 sgr. 8 fen. oceniona, ma byd2 zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą konieczney sub. hastacyi sprzedana.

Tym końcem wyznaczyliśmy w lokalu Sądu naszego termin na dzień 9. Majar. b. na który ochotę maią. cych kupienia ninieyszem do stawienia się wzywamy, aby licyta swoie podali, a naywięcey daiący spodziewać się może, iż przybicie tego gruntu, za poprzedniem zatwierdzeniem dla niego nastapi.

Taxa zaś w Registraturze naszey może bydź każdego czasu przeyrzana.

Gostyn d. 10. Lutego 1826. Królew. Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmachung.

Der hiefige Sanbelsmann Benjamin Landsberger hat in bem mit feiner Braut, Beniamin Landsberger wylączył z ber unverehelichten Sannchen Golbichmibt

#### Obwieszczenie.

Handlerz tuteyszy starozakonny narzeczoną swoią nie zamężną Han-

Friedensgericht zu Koften geschloffenen Chevertrag die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, wel= des hiermit gur bffentlichen Renntniß ge= bracht wird.

Bojanowo ben 6. April 1826. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Subhaftations=Patent.

Bufolge Auftrage bes Konigl. Landge= richts zu Pofen folt bas den Tuchmacher Michael Rodnnöfischen Cheleuten jugebo= rige sub No. 36. hiefelbft belegene Grund= ftud, aus einem Wohnhause, hofraum und einem Quart Uder bestehend, und auf 500 Thir. gerichtlich abgeschäht, in bem am Joffen Juni c. Bormittags um .8 Uhr in unferer Gerichtoftube anfteben= ben peremtorischen Bietungstermine im -Bege ber nothwendigen Subhaffation of= fentlich an den Deiftbietenden gegen baa= re Bezahlung verfauft werben. Wir la= ben Kaufluftige bazu ein. Der Bufchlag foll erfolgen, in fo fern gefettliche Sin= bernife feine Ausnahme nothwendig ma= chen. Die Tare fann ju jeder Beit bei und eingejehen werben.

Rogafen ben 5. April 1826.

miterm 29ffen Marg c. vor bem Konigl. chen Goldschmidt w zawartym pod dniem 29. Marcar. b. przed Król. Sadem Pokoju w Kościanie układzie przedślubnym współność maiatku i dorobku co się ninieyszym do publiczney wiadomości podaie.

> Bojanowo d. 6. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Wskutek polecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy do publicznego sprzeda. nia gruntu Michałów Rożyńskich sukienników tu pod Nro. 36 położonego z domu, podwórza i kwarti roli sie składaiącego, na 500 tal. sądownie ocenionego w drodze konieczsubhastacyi termin peremtorzyczny na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8. w izbie sądowey naszéy, na który kupienia chęć maiących i natychmiast w gotowiznie zapłacić maiących wzywamy, przyderzenie nastąpi skoro prawne przeszkody nie zayda.

Taxa każdego czasu u nas przeyrzana bydź może.

Rogozno d. 5. Kwietnia 1826. Ronigl. Preug. Friedenegericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Rachstehende vidimirte Abschrift befundet, wie ungerecht ich in ber biefigen Beitung Rro. 28. verlaumdet worden bin. Dies zu meiner Rechtfertigung mir auch vorbehaltend, das biefer Injurie wegen ju ergehende Rochte : Urtel feiner Zeit diffentlich befannt zu machen. Pofen ben 14. April 1826.

Gabriel Bolf Ratt, Woll-Raufmann bier.

Bibimirte Abfchrift.

herrn G. B. Ratt in Pofen.

Grunberg ben 16. Oftober 1825. Mit Ihrem Geehrten von 7. d. wird und gleichzeitig von herrn Pincus Tobias zu Kornif bie Anzeige ber von Ihnen fur unfere Rechnung zufolge unfere Contracts entuommene

82 Am 8 th. 2 scheerige Wolle,

wogegen Ihnen berfetbe behandigt 6000 Thir. unfern Gola-Wechfel an bie Orbre Ihrer.

Der und geft, eingefandten Rechnung gemäß find Ihnen vorffehende 82 Ar. 8 U. Wolle Brutto = Gewicht incl. Spefen mit 6005 Thir. 241 fgr. à Conto no= tirt. Wir zeichnen mit Uchtung ergebenft David Schuhmann.

Abraham Tobias.

Ihrem Berlangen gemäß agnoscire ich hiermit die von meinem Procuranten unterm 26. Ceptbr. in Gemeinschaft mit Brn. Abraham Tobias unterzeichneten Sola-Wechsel von 4500 Thir. pr. 15ten Juny 1826. und Thir. 1500. pr. 15ten April 1826, die wie oben bemerkt Ihnen behandigt worden.

David Schuhmann.

Daff porffehende Abschrift mit benr mir produzirten Driginal : Brief d. d. 16. Oftober 1825, worauf fich auch bas Poftzeichen d. d. 19. Oftober befindet. vollkommen und wortlich übereinftimmt; folches wird hiermit unter Beibruckung Des Notariate-Siegele pflichtmäßig atteffirt.

So geichehen zu Pofen ben 14. April 1826.

(L. S.)

Guffav Deterffobn. Konigl. Juftig-Commiffarius und Notarius publicus im Großherz. Pofen-

Getreide = Markt - Preise in der hauptstadt Posen. (Mach preufischen Maag und Gewicht.)

| Getreide = Arten.    | Mittwoch den 5. April                                |                                                                             | Freitag den<br>7- April                |                                                        | Montag den<br>10. April   |                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | von<br>Mr.fgr.pf.                                    | bis<br>Niv.fgr.pf.                                                          | von<br>Mir.fgr.pf.                     | bis<br>delt.fgr.pf.                                    | von<br>Mir.fgr.vf.        | bis<br>Mr.fgr.vf.                                                                     |
| Weitzen der Scheffel | 1 — 90 — 15 — 17 6 — 22 6 — 8 — 90 — 3 5 — 15 — 15 — | 1 5 —<br>21 —<br>16 —<br>11 4<br>— 25 —<br>11 —<br>22 6<br>3 10 —<br>1 16 4 | - 12 6<br> - 17 6<br> - 22 6<br> - 8 - | 1 5 — 21 — 16 — 14 — 20 — 25 — 11 — 22 6 3 10 — 1 16 4 | - 17 6<br>- 25 -<br>- 9 - | 1 5 -<br>- 21 -<br>- 16 -<br>- 19 -<br>- 10 -<br>- 11 -<br>- 22 6<br>3 10 -<br>1 15 - |